## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthausc.

Nº 93. Sonnabend, den 18. April 1835.

Ungekommene Fremden vom 16. April.

Hr. General-Major Veier aus Litthauen, Hr. Kaufm. Parsavont aus Franksfurth a/M., I. in No. 99 Halbdorf; Hr. Gulsb. v. Budziszemski aus Gosciezewice, I. in No. 391 Gerberstr.; die Hrn. Kupferstichkändler Bussa und Pelizzaro aus Meserit, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Partik. v. Podgórski aus Samter, Hr. Kaufm. Hensel aus Schwerin a/W., Hr. Kaufm. Levi und Hr. Bürger Buttner aus Rackwitz, I. in No. 20 St. Adalbert; Hr. Kassen=Ussistent Erdmann aus Schneisdemühl, I. in No. 384 Gerberstr.; Fr. Sängerin Holland-Kainz aus St. Petersburg, I. in No. 136 Wilh. Str.; Hr. Kondukteur Weber aus Samter, Fr. Busschow, Kaufmanns-Wittwe, aus Kuttlau, I. in No. 413 Gerberstr.; Hr. Commiss. Miller aus Dabrowa, I. in No. 168 Wasserstr.; Hr. Gutsb. v. Pomorski aus Graboszewo, Hr. Justiz Commiss. Martini aus Grätz, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Handelsmann Böhnke aus Königsberg in Pr., I. in No. 94 St. Abalbert.

1) Das im Posener Kreise belegene, von dieser Stadt 14 Meile entfernte Domainen-Borwerk Grufzyn, soll Pachtreste wegen in dem Umfange, wie es der bisterlge Pächter genüzt hat, jedoch mit Ausschluß der baaren Iinsen, deren Erhebung wir uns vorbehalten, von Johanni 1835., dis dahin 1836., meistbietend verpachtet werden. Das Vorwerk enthält an Areal:

741 M. 12 M. Aderland II. III. IV. und V. Rlaffe,

50 = 136 = Wiefen à 3 bis 6 Etr. pro Morgen,

4 = 146 = Garten,

425 = 86 = Huthung,

15 = 51 = Teiche,

3 = 125 = Schilf und Rohr,

3 = 9F = Sof = und Bauftellen und Unfand,

Im Ganzen 1244 M. 107 DR.

Das auf bem Borwerke befindliche Inventarium wird bem angiebenden Bach= ter mit gur Benutzung überlaffen, und ift ber, ben Intereffenten bekannt gu ma= chenbe Werth als Raution in termino baar oder in Ctaate = Papieren gu beponiren.

Bur bffentlichen Ausbietung ift ein Termin auf ben 23. Mat c. Bor= mittags 10 Uhr in unferm Roxfereng-Zimmer anberaumt, laben wir hierzu Pacht= luftige mit dem Bemerken ein, baf bie fpeziellen Bedingungen, fo wie ber Unfeblag in unferer Regiftratur gur Ginficht ber Intereffenten bereit liegen, auch bor ber Bietung noch besonders vorgelegt werben. Der Zuschlag bleibt uns borbehalten. Pofen, ben 29. Marg 1835.

Ronigl. Preug. Regierung, Albtheilung fur die birekten Steuern, Domainen und Forften.

Subhastationspatent. im Pofener Rreife belegene, bem Garnis fon Berwaltunge-Jufpektor Frang Ludwig Schonherr gehörige Borwert Schonherrn= baufen, welches gerichtlich auf 2720 Rthir. 21 Sgr. 3 Pf. abgeschaht wor= ben, foll im Termine ben 26ften Mai 1835. Bormittage um 10 Uhr por un= ferm Deputirten Dber = Landesgerichte= Referendarius haupt, in unferem Partheien-Bimmer offentlich an ben Meiftbietenben verkauft werben. Raufluffige werden hierdurch eingelaben, in bem Termine ihre Gebote abzugeben.

Die Tare, ber neuefte Sypotheken= Schein und die Raufbedingungen fonnen in ber Regiffratur eingefeben werben.

Pofen, ben 12. Januar 1835.

Ronigl. Preng. Landgericht.

Es wird Bekanntmachung. 3) hiermit bekannt gemacht, daß ber biefige Schmiedemeifter Friedrich Wilhelm Wilche

Patent subhastacyiny. Folwark w powiecie Poznańskim położony, Inspektorowi Garnizonu Franciszko. wi Ludwikowi Schönherr należacy. Schönherrnhaus zwany, który sadownie na 2,720 Tal. 21 sgr. 3 fen. ocenionym został, publicznie naywiecey daiacemu w terminie na dzień 26. Maja r. b. o godzinie 10téy przed południem przed Deputowanym naszym Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego Haupt w izbie naszéy stron wyznaczonym, przedanym bydź ma. Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszém, aby licyta swoie w terminie tym podali.

Taxe, naynowszy wykaz hyteczny i warunki kupna w Registraturze przeyrzeć można.

Poznań, dnia 12. Stycznia 1835. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Obwieszczenie. Podaie się do publiczney wiadomości, iako Fryderyk Wilhelm Wilcke kowal w mieyund bessen Braut Wilhelmine Weltinger, burch den gerichtlichen Kontrakt vom 24. d. Mts. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes in ihrer einzugehenden She ausgeschlossen haben.

Dofen, ben 28. Marg 1835.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Der penfionirte 4) Vorladung. Erecutor bes Friedensgerichts gu Buf, Paul Genbral, hat eine Dienst = Raution von 200 Mthlr. in baarem Gelbe beponirt, welche jest guruckgegeben werden foll. Es werden baher hiermit alle bie= jenigen, welche an diese Kaution aus ber Amteverwaltung bes Gendral einen Un= fpruch zu haben vermeinen, aufgeforbert, in dem am 12. Juni c. fruh um 10 Uhr vor bem Referndarius v. Potrzywni= di in unferem Inftruftione = Bimmer an= stehenden Termine zu erscheinen und ihre Unspruche geltend zu machen, widrigen= falls fie damit an die Raution pracludirt werben, und biefe guruckgegeben werden

Posen, ben 19. Februar 1835. Konigl. Preuß. Landgericht.

5) Wolktalcitation. Alle diejenigen, welche an die Kassen nachstehender Trupspentheile und Militair. Institute des 5ten Armee-Corps, als:

1) bes Fufelier = Bataillons 6. Infanterie = Regiments,

2) bes 3. Bataillons 19. Landwehr=

scu zamieszkały i narzeczona iego Wilhelmina Weltinger, wspólność maiątku i dorobku w małżeństwie między niemi zawrzeć się maiącem, na mocy intercyzy z dnia 24. m. b. wyłączyli.

Poznań, dnia 28. Marca 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozwanie. Pensyonowany Exekutor Sądu Pokoju w Buku, Paweł Gendrał deponował kaucyą służbową w ilości 200 Tal. w gotowiźnie, która teraz zwróconą bydź ma, Wzywaią się przeto ninieyszém wszyscy, którzy do téy kaucyi, z czasu urzę dowania Gendral iakową pretensyą mieć mniemaia, aby się w terminie dnia 12. Czerwca r. b. zrana o godzinie rotéy przed Referendarzem Ur. Pokrzywnickim w izbie naszey instrukcyjney stawili i pretensye swoie udowodnili, w przeciwnym razie z takowemi do kaucyi téy wykluczeni i takowa oddaną zostanie.

Poznań, dnia 19. Lutego 1835. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Wszyscy ci, którzy do kass niżey wymienionych, do 5. korpusu należących oddziałów i instytutów woyskowych, a mianowicie:

- 1) batalionų Fizylierów 6go pułku piechoty,
- 2) 3. batalionu 19. pułku obrony

Regimente nebft beffen Esquadron,

- 3) ber Garnifon-Berwaltung bes biefi= gen Magiftrate,
- 4) bes Garnifon-Lagarethe hiefelbft,
- 5) ber Garnison-Berwaltung bes Ma= giftrate in Oftrowo,
- 6) und des Garnifon = Lagarethe bort,
- 7) ber Garnison=Berwaltung bes Ma= gistrate in Kozmin, und
- 8) bes Garnifon-Lagarethe bafelbft,
- 9) der Garnison = Verwaltung des Magistrate in Iduny,
- 10) ber Garnison = Verwaltung bes Ma=
  giftiate in Pleschen, und
- 11) bes bortigen Garnifon Lagarethe,
- 12) und ber Garnifon = Bermaltung bes Magifrate in Rempen, fo wie
- 13) bes Garnifon-Lazarethe bafelbft,

aus bem Etats-Jahr vom 1. Januar 1834. bis ult. December 1834. Unsprüsche zu haben vermeinen, werden hiers burch vorgelaben, solche in dem auf den 18. Mai 1835. vor dem Herrn Refesendarins Horn in unserm Gerichtslocale hier angesetzten Termine personlich oder durch einen gesetzlich legitimirten Vevollsmächtigten anzumelden.

Diejenigen, welche nicht erscheinen, werden mit ihren Inspruchen pracludirt, und an die Person bessen verwiesen wers ben, mit bem sie kontrahirt haben.

Krotoschin, den 26. Januar 1835. Konigl. Preuß. Landgericht. kraiowey wraz z szwadronem tegoż pułku,

3) administracyi garnizonowéy Magistratu tuteyszego,

4) lazaretu garnizonowego tuteyszego,

5) administracyi garnizonowey Magistratu w Ostrowie, i

6) lazaretu garnizonu tainteyszego,

7) administracyi garnizonowéy Magisratu w Koźminie, i

8) lazaretu garnizonu tamteyszego,

9) administracyi garnizonowey Magistratu w Zdunach,

10) administracyi garnizonowey Magistratu w Pleszewie, i

11) lazaretu garnizonu tamteyszego, a na koniec,

12) administracyi garnizonowey Magistratu w Kempnie,

również lazaretu garnizonu tameteyszego,

z roku etatowego od 1. Stycznia 1834 aż do ostatniego Grudnia 1834. pretensye mieć sądzą, zapozywaią się ninieyszem, aby takowe w terminie dnia 18. Maja 1835. przed Refer. Horn w mieyscu posiedzeń Sądu naszego wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie wylegitymowanych pełnomocników zameldowali.

Niestawaiący z pretensyami swemi wykluczeni, do osoby tego, z którym kontrakt w tey mierze zawarli, odesłanemi zostana.

Krotoszyn, d. 26. Stycznia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

6) Subhastationspatent. Das in ber Ctadt Fraustadt sub Do. 56. bele= gene, dem Schuhmacher Samuel Seibt zugehörige Wohnhaus, welches nach ver gerichtlichen Tare auf 200 Rithlr. gewur: bigt worden ift, foll nebft ber per Resolutum der Koniglichen Regierung auf 173 Rthir. abgeschätzten Schuhbantge= rechtigfeit, auf ben Untrag der Glaubi= ger Schuldenhalber offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden, und ift ber Bietunge-Termin auf ben 2. Juni b. J. vor bem herrn Landgerichte = Refe= rendarius v. Rinig Morgens um 10 Uhr allhier angesett.

Uebrigens steht bis zu 4 Wochen vor bem Termine einem Jeben frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefalle=

nen Mangel anzuzeigen.

Die Tare und ber neueste Sypothetens fchein tonnen in unferer Regiftratur ein= gesehen werden.

Fraustadt, ben 16. Februar 1835.

Ronigl. Preug. Land = Gericht.

7) Huftebot. Der ehemalige Friedensgerichte-Aftuarins Men zu Wiffowo, bat eine baare Amte Raution von 300 Rthir, befiellt. Dud 18812

Um folde frei geben zu konnen, for= bern wir zuvorderft alle biejenigen, wel= che an die Raution Unspruche zu haben glauben, hiermit auf, folche bei bem un= terzeichneten Landgerichte und spätestens

Patent subhastacyiny. Domostwo w mieście Wschowie pod Nro. 56. położone, Samuelowi Seibt szew. cowi należące, które podług taxy sądownie sporządzoney na 200 Tal. iest ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcéy daiacemu, wraz z prawem do szewskiey iatki przez rezolut Król. Regencyi na 173 Tal, otaxowanem, sprzedane bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 2go Czerwca r. b. zrana o godzinie 10. przed Ur. Kinitz Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczony został.

Aż do 4rech tygodni przed terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu

taxy zayść były mogły.

Taxa i naynowszy wykaz hypoteczny każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Wschowa, dn. 16. Lutego 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Proclama. Były Aktuaryusz Sądu Pokoju Mey w Witkowie, złożył kaucyą iako urzędnik kassowy 300 Tal. w gotowiźnie.

Gdy kaucya ta wydaną bydź ma, przeto wzywamy wszystkich tych, którzy do niey iakie prawa mieć moga, aby się z takowemi u podpisanego Sądu Ziemiańskiego, naypóźniey in bem zu diesem Behufe auf ben 17. w terminie w tym celu na dzien 17. Inni b. J. vor bem Ober-Appellations-Gerichts-Affessor herrn Grieben Morgens um 10 Uhr hierselbst angesetzen Termine anzumelben und nachzuweisen, wibrigen, falls die Raution bem Deponenten ohne Weiteres herausgegeben werden wird.

Snefen, ben 18. Februar 1835. Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Im Auftrage bes Roniglichen Landgerichts gu Frauftadt haben wir gum offentlichen Ber= faufe, im Wege ber nothwendigen Gubhaffation, des ber Caroline, verwittmet gewesenen Schornfteinfeger Gattfe, jest verehelichten Richter und beren Chemann, bem Bader Richter, ju Goffen wohnhaft, gehörigen, hierfelbft sub Mro. 382. belegenen Hauses nebst Zubehor, welches gerichtlich auf 450 Athlr. gewürdigt worden ift, einen Termin auf ben 19. Mai c. Bormittage um 9 Uhr in unferem Gerichts-Lofale anberaumt, gu wel= chem wir die besitgfabigen Raufer hiermit einlaben.

Die Taxe, fo wie ber neueste Soppothekenschein kann zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen merben.

Rawicz, ben 24. Januar 1835.

Ronigl. Preug. Friebensgericht.

9) Subhaftationsparent. Im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Fraustadt haben wir zum öffentlichen Berkaufe, im Wege ber nothwendigen Subhastation, des den Fleischermeister Czerwcar. b. przed Deputowanym Ur. Grieben Assessorem wyznaczonym, zgłosili, i też pretensye swoie udowodnili, w razie bowiem przeciwnym, kaucya ta deponentowi wydaną zostanie.

Gniezno, dnia 18. Lutego 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. W zleceniu Królewsko Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termindo publiczney sprzedaży droga konieczney subhastacyi domu Karolinie owdowiałey Gattke, teraz zamężney Richter i niéy meżowi piekarzowi Richter w Gostyniu zamieszkałych przynależącego się, a tu w Rawiczu pod No. 382. položonego z przyległościami, który na 450 Tal. otaxowanym zostal, na dzień 19. Maja r. b. zrana o godzinie gtéy w lokalu urzędowania naszego, na który zdolność do kupna maiących kupców ninieyszém wzywamy.

Taxa i naynowszy wykaz hypoteczny może każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy bydźprzeyrzanym.

Rawicz, dnia 24. Stycznia 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent subhastacyiny. W zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin do publiczney sprzedaży drogą konieczney subhastacyi domu Karólowi. Carl Gottlieb und Juliana Renata Strau- Bogumilowi i Juliannie Renacie mai-

Die Tare fo wie der neueste Sopothe= nieyszem wzywamy. fenschein fann zu jeder schicklichen Zeit in Taxa i naynowszy wykaz hypote-

Rawiez, den 24. Januar 1835.

Ronigl. Preuß. Friebenegericht.

10) Subhastationspatent. 3m Auftrage des Koniglichen Landgerichte gu Frauftadt haben wir jum öffentlichen Ber= Pauf, im Wege ber nothwendigen Gub, haftation, ber ben Schmidt Johann Chris ftian und Christina Deckertschen Cheleus ten zugehörigen, zu Maffel, Redbener Rteifes, sub Mro. 12 belegenen Schnfiede= Nahrung, aus einem Saufe, Sebenne nebft einem Stud Alder und Biefe, von einem Magdeburgischen Morgen, beste= bend, welche gerichtlich auf 30 Rthlr. abgeschätt worden ift, einen Termin auf den 18. Mai d. J. Vormittage um 9 18. Majar. b. zrana o godzinie 9tey Uhr in unferm Gerichte-Lofale anberaumt, du welchem wir die besitzfähigen Käufer hiermit einladen in in beindred agin all

Die Tare, jo wie ber neueste Sypothe= kenschein fann zu jeder schicklichen Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Mawicz, ben 22. Januar 1835. Konigl, Preuß. Friedensgericht.

beschen Cheleuten jugeborigen, hierfelbst conkom Staube, rzednikom Straube sub Mro. 361. belegenen hauses nebst przynależącego, i tu w mieyscu pod Bubehor, welches gerichtlich auf 500 Rtlr. No. 361. polożonego wraz z przygewurdigt worden ift, einen Termin auf leglościami, który sądownie na 500 den 20. Mai c. Bormittage um neun Tal. otaxowany został, na dzień 20. Uhr in unferm Gerichtelofale anberaumt, Majar. b. o godzinie gtey w lokalu bu welchem wir die besitfabigen Raufer urzedowania naszego, na który zdolhiermit einladen. der der maige nost de kupna maigeych kupcow ni-

unserer Registratur eingesehen werden. czny może każdego czasu w Registrarze naszéy bydz przeyrzany.

Rawicz, dnia 24. Stycznia 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent subhastacyiny, Wzleceníu Królewsko Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin do publicznéy sprzedaży drogą konie. czney subhastacyi gospodarstwa z domu, stodoly, iako z iednéy magdeburskiéy morgi roli i łąki-składaiącego, i Janowi Krzystyanowi i Krystyannie molżonkom Dekertom kowalom należącego się, we wsi Masłowie powiatu Krobskiego pod No. 12. położonego, które sądownie na 300 Tal. otaxowane zostało, na dzień w lokalu urzędowania naszego, na który zdolność do kupna maiących kupców ninieyszém wzywamy.

Taxa i naynowszy wykaz hypoteczny może każdego czasu w Registraturze naszéy bydź przeyrzanym.

Rawicz, dnia 22. Stycznia 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Moczyn bei Kempen gedient, wurde wegen Nachmaischung von 45 Centner 100 Pfd. Braumalz, Schrot zur Untersuchung gezogen. Derselbe entsernte sich während dieser Untersuchung, und sein Aufenthaltsort ist jest unbekannt. Zu sein ner ausschrlichen Bernehmung zum Beschluß der Sache, so wie zur Aufnahme seiner Vertheidigung haben wir einen Termin auf den 15. Juni d. J. Bormittags 9 Uhr in unserm Gerichts=Locale angesetzt, und laden zu demselben den Peichert unter der Berwarnung vor, daß bei seinem ungehersamen Ausbleiben die Justruction in contumzeiam fortgesetzt und geschlossen werden wird, und er alsdann die im S. 75. und 60. dis 63. der Steuer=Ordnung vom 8ten Februar 1819. bestimmte Strafe zu gewärtigen hat. Kempen, den 7. April 1835.

Roniglich Preuß. Friedensgericht.

12) Bekanntmachung. Im Aufetrage des hiesigen Kbnigl. Landgerichts werde ich am 29 sten d. Mts. zu Gozgolewo Schrimmer Kreises Morgens um 9 Uhr verschiedene Meubles, drei Pferde, sechs Kübe, so wie gegen 300 Klastern eichenes Kloben-Brennholz, welches zum Theil am rechten und zum Theil am linzten Wartha : Ufer steht, im Wege der Auction an den Meistdietenden gegen sofortige baare Jahlung verkausen, wozu ich Kaussusige hiermit einsade.

Pofen, ben 13. April 1835.

Acord Maryle 29 Steer 1 1885.

Der Landgerichts-Referenbarius Noldechen. Obwieszczenie. W zaleceniu tuteyszego Król. Sądu Ziemiańskiego sprzedawać będę dnia 29go b.m. w Gogolewie w powiecie Szremskim o godzinie gtéy zrana, rożne meble, trzy konie, sześć krów, iakoliteż około 300 sążni drzewa dębowego, które po części na prawym brzegu rzeki warty stoią, drogą aukcyi naywięcey daiącemu za gotową zapłatę, do czego ninieyszem ochotę kupna maiących zapraszam.

Poznań, dnia 13. Kwietnia 1835. Referendaryusz Sądu Ziemiańs. Nöldechen.

13) Firma = Aenderung. Vermittelst Abkommens mit den Erben meines verstorbenen Associé Moritz Wollenberg, dessen Theil an meiner Buchhandlung ich käuslich an mich gebracht, erlischt die Firma Heine & Wollenberg. Ich seize nun das Buchhändlergeschäft für meine alleinige Rechnung fort und zeichne J. J. Heine. Posen, den 16. April 1835.

Successful for the second of the second seco